## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. Juli 1961.

174.

(2)

29. Lipca 1861.

(1336)Antünbigung

über die Beipachtung ter Niepolomicer Propinazion.

Dio. 734. Das Domanenamt bes Staatsgutes Niepolomice gibt befannt, daß die Pachtung des Bier. und Branntwein . Erzengungs ; und Ausschanksrechtes ber Staatebomane Niepolomice in 29 Drie ichaften mit einer Bevolkerung von beil. 23000 Geelen auf bie breis jahrige Dauer vom 1. Rovember 1861 bis Enbe Oftober 1864 in conoreto ober fekzionsweise im Wege schriftlicher Offerte hintangegeben

Bu biefer Pachtung gehören bie vorhandenen Bitthe . und Schanthäufer, die fogenannien Wirthehausgrunde, namentlich 120 Joch 684 🗆 Klft. Meder und 38 Joch 1187 🗆 Alft. Wiesen, und bas im Marktorte Niepolomice bestehende Rameral-Braubaus.

Der jährliche Pachtzins ist für die Konkretal-Pachtung auf 18000 ft. of. B. festgefest, fur bie einzelnen Setzionen, und zwar:

für die

1. Sefzion, bestehend in bem Brauhause und bem Propinazionsrechte in ben Ortschaften Niepolomice, Wolabatarska, Zabierzow, Wolazabierzowska und Chobot, auf 8050 ff.

2. Cetzion, nämlich die Propinazion in den Ortschaften: Swiniarow, Probla, Trawniki, Dzwinia, Woladzwióska mit Zielona und Wyzyce auf 2050 fl.

3. Seigion, beegleichen in ben Ortichaften Mikloszowice, Dzie-

win, Gawlowek und Baczków auf 1600 fl.

4. Sefzion, beegleichen in Damienice, Stanislawice, Cikowice,

Targowisko und Klay auf 2700 ft.

5. Cefgion, desgleichen in Lapezyce, Kolanow, Moszczenice, Siedlee und Chelm, bann Xicknice mate und wielkie auf 2200 fl.

6. Cetzion, beegleichen in Oknlice, Bratucice und Bogucice auf 1400 fl.

Die mefentlichften Bachtbedingniffe find :

- a) Bur Pachtung wird Jedermann zugelaffen, ber nach ben Gefegen und ber Landeeverfassung zu berlei Geschäften geeignet ift, ausgeschloffen find : Merarialrudftanbler, befannte Bahlungeunfahige, bann Jene, welche megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Unterfuchung geftanden, und entweder verurtheilt, oder aus Mangel an Beweisen losgesprochen find, endlich Minderjährige und überhaupt Jene, welche gesetlich teine giltigen Berirage foließen
- b) Der Pachtersteher ift verbunden eine Kaugion zu erlegen, und zwar: wenn fie im Baren ober in öffentlichen Obligazionen ober in Pfanbbriefen ber galigisch = ftanbischen Rrediteanftalt geleiftet wird, im nach bem borfenmäßigen Rurfe gur Beit der Raugione. erlegung ermittelten Betrage von einem Drittheile, wenn fie aber hypothetarisch sicher gestellt wird, im Betrage ber Balfte bes einfahrigen Pachtzinses.

e) Wenn zwei oder mehrere in Gefellschaft paditen, fo haftet Giner für ben Unbern, respettive Alle fur Ginen und Giner fur Alle

für die Bertrageerfüllung.

Die naheren Pachtbedingungen liegen vom 1. August 1861 an= gefangen im Expedite bee f. f. Rameral-Wirthichafteamtes gu Niepotomice für Pactluftige jur Ginficht bereit urd tonnen mahrend ber Rangleistunden eingesehen werden.

Jeder Offerent ift gehalten auf denfelben die Bestätigung beizu.

feten, baß er fie gelefen und mohl verftanden habe.

Die Offerten muffen mit bem vorgeschriebenen Babium, namente lich gebn Pergent bee Ausrufspreises für jenes Pachtobjett, auf welches ein Unboth gemacht wird, verfeben, ober mit ber amtlichen Quittung über den bei einer Merarialtaffa ftattgefundenen Erlag beefelben belegt fein, die genaue Bezeichnung bes Pachtobjettes, morauf gebo= then wird und ben bestimmten Unboth nicht nur mit Biffern, fondern auch mit Budiftaben ausgedruckt enthalten, und es barf barin feine Rlaufel vorlommen, welche mit ben Bestimmungen ber Pachtbebingniffe nicht im Gintlange mare, vielmehr muß barin Die ausdrudliche Ertla. rung, doß ber Offerent die Pachtbedingniffe tenne, und fich benfelben untergiebe, bann bie Angabe bes Charafters und Wohnortes bes Df= ferenten enthalten, und von temfelben mit seinem Vor- und Familiennamen unterfertigt, oder wenn er bes Schreibens unfundig ift, von zwei Beugen beren einer fich ale Ramensfertiger bes Offerenten gu bezeichnen bat, mitgefertigt bat.

Die Efferien, welche übrigens mit Stempelmarten pr. 36 fr. oft. 2B. verfeben, verfiegelt fein und von Außen bie Bezeichnung ent= halten muffen, auf meldies Dijett fie geftellt find, find langftens bis 28. August 1861 10 Uhr Bermittags, an welchem Tage Die Offert. Berhandlung bei dem f. f. Rameral - Wirthschaftsamte in Niepotomice fattfindet, an biefes 21mt ju Sanden bee Rameralvermaltere Alt ein-

dufenben, respettive ju überreichen.

Spater einlangende Offerten finden feine Berudfichtigung.

R. f. Kameral . Wirthschafteamt.

Niepotomice, am 20. Juli 1861.

Obwieszczenie

wydzierzawienia propinacyi Niepołomickiej.

Nr. 734. Urząd skarbony craryalnych dóbr Niepołomice uwiadamia, że dzierzawa prawa warzenia piwa i palenia gorzałki, tudzież wyszynku tychże w skarbowych dobrach Niepołomice w 29 miejscach z ludnością około 23000 dusz na 3 lata od 1. listopada 1861 do końca października 1864 hurtem lub sekcyami w drodze publiczuej licytacyi za pomocą ofert wypuszczoną będzie.

Do tej dzierzawy należą istniejące karczmy i szynki, tak zwane grunta karczemne, to jest 120 morgów, 684 [sążni roli i 38 morgów, 1187 Dsążni łak i browar w miasteczku targowym Nie-

polomice.

Jednoroczny czynsz dzierzawny wynosi hurtem 1800 zł. w. a.,

zaś dla pojedyńczych sekcyj, jak następuje, a to:

Isza sekcya składająca się z browaru i prawa propinacyi w miejscach: Niepotomice, Wola tatarska, Zabierzów, Wela zabierzowska i Chobot .

2ga sekcya, to jest propinacya w miejscach: Swiniarów, Grobla, Trawniki, Drwinia, Wola drwińska z Zieloną i Wyżyce 2050 zł. 3cia sekcya, w miejscach: Mikłuszowice, Dziewin, Gawłowek,

4ta sekcya, w Damienicach, Stanisławicach, Cikowicach, Targowsku i Klayu . . . . . . . . . . . . . . 2700 zł. 

6ta sekcya w Okulcach, Bratnicach i Bagnicach . . 1400 zł.

Główne warunki dzierzawy są:

a) Dzierzawić może każden mogacy według praw krajowych i organizacyi krajowej przypuszczonym być do dzierzawy, wyjęci sa: restancyonaryusze eraryalni, niemogacy płacić, nakoniec ci, którzy za zbrodnie z chęci zysku pochodzącą do odpowiedzialności pociągani i albo skazani lub dla braku dowodów od kary uwolnieni zostali, nakoniec małoletni i ogółem ci, którzy prawnoważnych ugód zawierać nie mogą.

b) Ten, który się utrzyma przy dzierzawie, obowiązanym jest zlożyć kaucyę, a to: gdy takowa gotówką lub w publicznych obligacyach albo w listach zastawnych się składa, w trzeciej części obliczonej według kursu giełdowego, gdy atoli na hypotece się zabezpiecza, w połowie rocznego czynszu dzierzawnego.

c) Jeżeli dwóch lub kilku w spółce dzierzawią, wtedy reczy jeden za drugiego, to jest wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich za dotrzymanie punktów ugody.

Blizsze warunki dzierzawy mogą mający chęć licytować przejrzeć w ekspedycie c. k. urzędu gospodarczego w Niepołomicach od 1go września 1861 podczas godzin kancelaryjnych.

Kazden oferent powinien wyrazić, że warunki licytacyi czytał

Oferty powinny zaopatrzone być w przepisane wadyum, to jest w 10% ceny wywołania za przedmiot dzierzawy, na który oferta opiewa, albo w kwit urzedowy na depozyt złożony, u której z c. k. kas skarbowych, a to cyframi i literami, nie moga też zawierać zadnego zastrzeżenia niezgadzającego się z warunkami licytacyi, powinny owszem zawierać wyraźne oświadczenie, że oferent warunki licytacyi zna i takowym bezwarunkowo się poddaje, powinny też zawierać sposób zetrudnienia, i miejsce pobytu oferenta i podpis tegoz po imieniu i przezwisku, lub jeżeli oferent pisać nie umie, potwierdzenie 2 świadków, z których jeden jako podpisujący oznajmionym być powinien.

Oferty zaopatrzone w 36 cent. marke stemplowa, opieczetowane i zaadresowane wyrażeniem przedmiotu, na który oferta się składa, powinny najdalej do 28. sierpnia 1861, o godzinie 10. zrana przedłożone być c. k. kameralnemu urzedowi gospodarczemu w Niepołomicach, w którym na dniu tymze licytacya się odbędzie, a to

do rak zarządcy kameralnego Alt.

Późniejsze oferty nie będą uwzględnione. C. k. urząd kameralny gospodarczy. Niepolomice, dnia 20. lipca 1861.

Cobitt. (1346)Mro. 8909. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus v. Kocze mit biefem Ebiste bekannt gemacht, daß Salamon Klar als Giratar des Wolf Korn wider tenselben die Zahlungsaustage wegen 570 st. öst. W. am 24. Juni 1861 Zahl 8904 hiergerichts überreicht habe, und solche mit Beschluß vom 26. Juni 1861 Zahl 8904 bewilligt wurde.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird herr Abvokat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes dugestellt. Bom k. k. Landesgerichte.
Czornowitz, den 26. Junt 1861.

Rundmachung. (1331)

Oxienally meachany

Rr. 5188. Bur Cicherfiellung ber mit b. Statthalterei. Erlage bom 4. Juni 1. J. Bahl 25863 genehmigten Erzeugung, Bufuhr und Berfdläglung tes jur Konfervagion ter Belzec-Jaroslauer Lantee: ftrage, und gmar ber I. bis inclusive VI. Meile tiefer Strage pro 1861 erforderlichen Steinmateriales, ferner gur Refonstrutzion der Brude Rr. 17 im 1. Biertel ter II. Deile wird hiemit eine Offerten, Beihandlung ausgeschrieten.

Die bezügliche Lieferung befteht:

1) In der Erzeugung von 470 Briemen gu 1/4 Rubit - Rlafter Stein ir ben Bruden ju Krupice um ten Fiefalpreis ron 559 ft. 30 fr. — 930 Priemen gu 1/4 Rubif-Rlafter in ten Bruden gu Plazow um ten Fiefalpreis von 895 fl. 121/2 fr. — 810 Prismen gu 1/4 Rubit-Rlafter in ben Brud en gu Brusno um ben Biefalpreis von 668 fl. 25 fr.

2) In ber Bufuhr von 100 Priemen in bas Ite Biertel ber I. Deile,

|     |     | 100     | P        | ***     |       |         |         |        |     |     |     |
|-----|-----|---------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
|     |     | 70      | ,        | W       | 2te   | "       |         | "      |     |     |     |
|     |     | 70      | ,,       | 19      | 3te   | e/      | v       |        |     |     |     |
|     |     | 60      |          | "       | 4te   | tt      | "       | "      |     |     |     |
|     |     | 100     | U        | 11      | 1te   | BP .    | " II.   |        |     |     |     |
|     |     | 70      | -<br>u   |         | 2te   | W       | "       | "      | ~   | . 0 |     |
| aus | ben | Brucher | n zu"Kru | piec ut | n den | Fiefal  | preis r | on 779 | pr. | 1 0 | fr. |
|     |     | 70      | Prismen  | in das  | 3te   | Viertel | der II. | Meile, |     |     |     |
|     |     | 80      |          |         | 4te   |         | "       | 00     |     |     |     |
|     |     | 100     | u        | v       | 1te   | v       | " III.  |        |     |     |     |
|     |     |         |          |         | Ω.    |         |         |        |     |     |     |

90 3te 70 4te 70 1te 120 2te 80 3te 150

4te 100 aus ben Bruden gu Płazow um den Fiefalpreis von 1807 fl. 68 fr. 80 Prismen in bas 1te Biertel ber V. Meile,

2te 120 3te 80 4te 80 70 1te 2te 200 3te 120 4te 60

aus ben Bruchen gu Brusno um ben Fistalpreis von 5361 ff.

3) In ber Berfcblägelung und Schlichtung von 100 Priemen im 1ten Biertel ber I. Meile,

> 2ten 70 70 3ten 60 4ten П. 1ten 100 2ten 70

um ben Fistalpreis von 361 fl. 90 fr. 3ten Biertel ber II. Deile, 70 Prismen im

80 4ten 100 1ten 90 2ten 3ten 70 70 4ten 120 1ten 2ten 80 3ten 150 4ten 100

um ben Fiefalpreis von 716 fl. 10 fr. 80 Priemen im Iten Biertel ber

> 120 2ten 80 3ten 80 4ten VI. 70 1ten 200 2ten 120 3ten 4ten

um ben Fistalpreis von 534 fl. 60 fr. Daber jufammen in ber Erzeugung, Bufuhr, Berichläglung unb

Schlichtung von 2210 Priemen gu 1, Rubif-Rlaftern Stein. Der ermittelte Fiefalpreis beträgt: 2122 fl. 671/2 fr. Sur bie Erzeugung . . . . .

. 7947 ft. 81 Berfchläglung fammt Schlichtung 1612 fl. 60

81/2 fr. d. 93. daher zusammen . . 11683 fl. 4) In ber Refonstrutzion ber theilmeife eingestürzten Brude

Dr. 17 im Iten Biertel ber II. Meile junachft des Marfres Narol. Diefe Brude ift 1 Rlafter lang und 41/2 Rlafter breit, unb wird von Solg mit fleinernen Widerlagen und Flügeln nach bem genehmigten Plane ausgeführt. — Der Fistalpreis beträgt 136 ff. 7 fr. öft. Wahr.

Alls weitere Bedingung für die Steinlieferung wird festgefest:

1. Die Salfte bes ju liefernben Steinquantums muß bis letten Oftwber 1861, bie andere Salfte bagegen bis Ende Janner 1862 auf bie Strafe abgestellt werben.

2. Die ju liefernden Steinprismen muffen auf bie von ber Bauleitung bezeichneten Blate an ber Strafe abgelagert, entsprechend flein zerschlägelt und ordentlich gefchlichtet werden.

3. Die Uebernahme bes abgestellten Steines wird erft nach beffen Berichläglung und Schlichtung burch bie Landeeftragen.Bauleitung unter Rontrole ber betreffenden herren Bau. Infpelioren, und zwar ent: weder parthienmeife oder auch im Gangen erfolgen, wornach auch die Bergutung bei bem Cicszanower f. f. Steueramte allfogleich angemie: fen werben mird.

4. Die berguftellente Brude muß binnen 6 Bochen, vom Tage ber erfolgten Bestätigung tes Unbothes an gerechnet, ganglich vollendet fein, mo fodann nach beren Uebernahme bie Bergutung ebenfalls von dem genannten f. f. Steueramte über hiertehordliche Unweifung

erfolgen mirb.

5. Die Offerten, welche entweter fur bie gefammte Lieferung und Brudenherstellung ober auch fur partielle Lieferungen aus einem oder bem anderen der obbezeichneten Steinbruche gestellt merten fonnen, find langftene bis 10. August 1. J. bei ber f. f. Kreisbehorbe eingu-bingen, wo beien Gröffnung acht Tage nach bem Pratlustermine, b. i. am 19. August b. J. erfolgen mird.

6. Jebe Offerte muß mit tem 10% Batium im Baaren ober in f. f. Stagtepapieren nach threm Ruremerthe belegt fein, und bie Geflarung enthalten, daß der Offerent den festgefesten Lieferungebetingniffen fich unterziehe, von Augen aber mit bem Bor- und Bunamen, Charafter ober Befchaftigung und bem Bohnorte bei Offerenten, fo wie dem Begenftande ber Lieferung bezeichnet merben.

Hetrigens muß jede Offerte gut verflegelt und ter Unboth nicht

bloß mit Biffern fontern auch mit Buchftaben ausgedrückt fein. 7. Die nach tem festgefesten Pratlufiviermine eingereichten Df-

ferten werden unberudfichtigt jurudgeftellt werden.

8. Die naberen Bedingungen, fo wie ber Plan fammt ber Baubevife jur herfiellung ber Brude tonnen bei tem f. f. Begirteamte in Cieszanow eingeseben merben.

Zolkiew, am 20. Juli 1861.

## Obwieszczepie.

Nr. 5188. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 4go czerwca b. r. do l. 25863 zezwolonego wyłamania, przywozu i rozbicia materyalu na pokrycie gościńca krajowego Bełzecko-Jarosławskiego, t. j. Iszej az do włączuie 6tej mili na rok 1861 potrzebnego, tudzież na odbudowanie mostu Nr. 17 w 1szej ćwierci 2giej mili rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa. Dostawa ta składa się:

1sze. Z wyłamania: 470 pryzmów (kapek) w objętości jednej czwartej części kubicznego sągu w kamieniołomach w Krupcu za cene fiskalna 559 zł. 30 kr. - 930 pryzmów w kamieniolomach Płazowskich za cenę liskalna 895 zt. 121/2 kr. - 810 pryzmów w kamieniołomach w Brusnie za cenę fiskalną 668 zł. 25 kr.

2gie. Z przywozu: 100 pryzmów w 1ą ćwierć 1szcj mili n 2a 70 3a 70 27 n 4a 60 99 " 1a 100 2giej mili 70 2a 99 z kamieniołomów w Krupcu za cenę fiskalna 779 zł. 13 kr. 70 pryzmów w 3a ćwierć 2gici mili , 4a 80 3ciej 100 90 22 19 70 22 99 70 4a 99 , 1a 120 ,, 2a 80 " 3ą 150 93 99 ,, 4a kamieniolomów Płazowskich za cene fiskalna 1807 zł. 68 kr. 80 pryzmów w 1a ćwierć 5tej n 2a 120 80 n 3ą 72 99 99 80 4a 93 22 99

1a 17

2a 33

6tej

27

" 3a 60 4a 99 z kamieniołomów w Bruśnie za cenę fiskalną 5361 zł.

3cie. Z rozbicia i ustawienia: 100 pryzmów w 1a ćwierć 1szej mili 70 2a 3a 70 99 22 22 **4**a 60 22 93 22 2giej 100 1a 27 27 70 " 2ą za cene fiskalna 361 zł. 90 kr. 70 pryzmów w 3ą ćwierć 2giej mili

4a 17 11 3 ciei 100 1ą 22 11 22 90 2 a 77 22 99 70 93 23 22 70 13 120 4tej 1a 72 99 80 22 99 3a 150 22 99

100 4a za cene fiskalna 716 zł. 10 kr.

70

200

120

| 80  | pryzmów | w  | 1a | ćwierć | 5tej | mili |  |
|-----|---------|----|----|--------|------|------|--|
| 120 | 77      | 22 | 2a | 77     | 27   | 27   |  |
| 80  | 97      | 37 | 34 | 99     | 20   | 33   |  |
| 80  | 37      | 37 | 4a | 23     | 27   | 27   |  |
| 70  | 52      | 27 | 1a | 27     | 6tej | mili |  |
| 200 | 99      |    | 2a | 99     | 97   | 97   |  |
| 120 | 53      |    | 3ª | 27     | 27   | 37   |  |
| 60  | 22      | 93 | 4a | 22     | 22   | 97   |  |

za cene fiskalna 534 zł. 60 kr.

A zatem razem z wyłamania, przywozu, rozbicia i ustawienia 2210 pryzmów, a każda z nich w objętości jednej czwartej części kubicznego saga.

Wyrachowana cena fiskalna wynosi:

2122 zł. 671/2 kr. 7947 n 81 " potłuczenie razem z ustawieniem . . 1612 , 60

Zatem ogółem . . . 11683 zł. 81/2 kr. Po czwarte. Z rekonstrukcyi czyli z odbudowania mostu Nr.

17 w 1szej ćwierci 2giej mili w pobliżu miasteczka Narola. Most tenze będzie 1 sążeń długi a 4½ sążnia szeroki, i będzie z drzewa na kamiennych filarach z murowanemi skrzydłami podług zezwolonego planu wystawiony.

Cena fiskalna wynosi 136 zł. i 7 kr. w. a.

Jako dalsze warunki, tyczące się dostawy kamienia, ustanawia sie:

1. Polowa odstawić się mającego kamienia musi być do końca października 1861 r., zaś druga połowa do końca stycznia 1862 r. na gościniec przywiezioną.

2. Pryzmy mające się odstawić, muszą być na miejscach pracz drogowych na gościńcu oznaczonych złożone, drobno potłuczone i na-

lezycie poustawiane.

3. Odbieranie odstawionego kamienia nastapi dopiero po jego rozbiciu i ustawianie kupek przez drogowych pod kontrolą dotyczących panów inspektorów budowniczych a to albo częściowo, lub też i w całości, poczem także zapłata za odstawione pryzmy w c. k. urzędzie poborowym Cieszanowskim zaasygnowana będzie.

4 Budowa mostu wyżej wspomnionego musi być w przeciągu sześciu tygodni od dnia nastąpić mającego zatwierdzenia ceny rachu-Jac, ze wszystkiem ukończona, wynagrodzenie zaś za tę budowę zustanie po odebraniu tejże przez wspomniony c. k. urząd poborowy

w skutek asygnacyi urzędu obwodowego wypłacone.

5. Of rty, które albo na całą dostawę materyału razem z budowa mostu, lub też na częściowa dostawę z tego lub owego kamienioloma moga być podane, muszą być najdalej do 10. sierpnia b. r. do c. k. urzędu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie w 8 dni po wyznaczonym do podań takowych terminie, t. j. na duiu 19. sierpnia b. r. nastapi.

6. Każda oferta musi być zaopatrzena w 10% wadyum w gotowce lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartosci kursowej, oraz musi zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje <sup>8i</sup>ę wszystkim warunkom licytacyjnym; zewnątrz zaś musi być oznaczona nazwiskiem, charakterem lub zatrudnieniem, tudzież miejscem amieszkania oferenta, jako też i przedmiotem dostawy. Zresztą musi być każda oferta dobrze opieczętowana a cena w niej podana musi być nietylko liczbami lecz także i literami wyrażona.

7. Oferty wniesione po upłynionym do podań ostatecznym ter-

minie, beda bez uwzglednienia zwrócona.

8. Blizsze warunki jako tez plan z opisem budowy mostu, mo-Bą być przejrzane w c. k. urzędzie powiatowym Cieszanowskim. Zólkiew, dnia 20. lipca 1861.

G b t f t.

Dro. 29183. Dom f. f. Landes- ale Sandele und Wechfelge. ficht wird hiemit fundgemacht, baß Chaim Osias Sokal die Firma Mch. Osias Sokal" für eine Glasgeschitre und Spiegelwaarenhandlung am 27. Juni 1861 protofollirt bat.

Lemberg, am 11. Juli 1861.

(1333) Rundmachung.

Rro. 40587. Bur Siderfiellung bes Konfervagionebedfioffes freugung, Bufuhr, Berichlägelung und Schlichtung) fur ben Stryer Etraffenbaubezirf pro 1862 mird hiemit bie Offeriverhandlung aus-Beschrieben.

Das Grfoiderniß besteht in 840 Dedftoffpri men im Fistal:

breife von 2932 fl. 50 fr. oft. 2B.

Die sonftigen allgemeinen und Speziellen, namentlich bie mit ber Derordnung bom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten nertsbedingniffe fonnen bei der Stryer Kreisbehorde oder tem bortigen Straffenbaubegirte eingeschen werden.

Batium belegten Offerten langftent bie jum 18. f. M. bei ber obigen Breiebehörde ju überreichen.

Rachtragliche Untothe merben weber bier noch bei ber Rreisbe-Bree angenommen.

Das hiemit jur allgemeinen Renntnig gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, am 20. Juli 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 46587. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia (wydo-Nr. 46587. Dia zabezpieczonia) w Stryjskim powiecie budowli gościaców na rok 1862 rozpisaje się niaicjszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 840 pryzm kamienia w cenie fiskalnej

2932 zł. 50 c. w. a.

lane ogólae i specyalar, a mianowicie obwieszczone lutejszem ro porządzeniem z d. 13. czerwca 1856 l. 23821, warunki licytacyi moga być przejrzane u c. k. władzy obwodowej w Stryju albo w tamtejszym powiecie budowli gościnców.

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, aby oferty swe zaopatrzone w 10%we wadyum najdalej do 18. p. m. powyższej

c. k. władzy obwodowej przedłożyli.

Poźniejsze oferty ani tu ani u c. k. władzy obwodowej przyjmowane nie będą.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszeci nej.

Z c. k. galic. Namiestvictwa.

Lwow, dnia 20. lipca 1861.

(1314)© dift.

Mro. 7094. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Rolge Unsudens ber Frau Smarania v. Wasylko, Bezugsberech. tigten eines in ter Bukowina liegenden Guteantheiles in Rewakoutz, bebufe ber Buweisung bes mit bem Erlofe ber Bukowinger Grund. Entla. ftunge - Landes . Kommission vom 20. Mai 1858 Bahl 628 für das obige Gut bewilligien Borfdußes auf tas Urbarial-Entschätigunge-Rapital pr. 637 fl. 45 fr. RDt. Diejenigen, tenen ein Sppoihefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, als auch Sene, welche auf obiges Grund : Entlaftunge : Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezuge. rechtes Unfpruche erheben ju fonnen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unipruche langstens bis jum 15. September 1861 beim Czernowitzer f. f. gandesgerichte schriftlich ober mundlich angumelben.

Die Anmelbung bat ju enthalten:

a) tie genauc Angabe tee Ber. und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Mro. bee Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforberniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beigubringen bat;

b) ben Betrag ter angesprochenen Sypothefarforderung sowohl be-Diefelben ein gleides Pfandrecht mit bem Rapitale gentegen;

c) die buderliche Begiebung ber angemelbeten Boft und bes Forberungerechtes; endlich

d) wenn ter Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten gur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, u. g. mit gleicher Rechtemirfung wie bie gu eigenen Sanden geschehene Bustellung, murten abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber die Anmelwerden wird, ale wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß biefe fillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlaftunge : Rapital auch fur bie noch ju ermittelnben Betrage bes Entlaftunge, Kapitale gelten murbe, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenee lebereinfommen, unter ber Borausfegung, daß feine Forberung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs . Rapital überwiesen morten, ober im Ginne bes S. 27 des t. Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

In Betreff Jener, weide auf bas Entlaftunge-Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes beanspruchen wollen, hat die verfaumte Unmelbung die rechtliche Felge, bog bae Grund-Entlastungs. Rapital ber einfchreitenden Bejugeberechtigten ohneweiters ausgefolgt werben

murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 28. Juni 1861.

Coift.

Mro. 155. Dom Mikolajower f. f. Begirfsamte als Gerichte werten bie bem Wohnorte nach unbefannten Salomon und Hermann Schenker aufgefordert, binnen Jahresfrift Die Erbeertlarung jum Nach. laffe ihres in Lydaczów am 9ten August 1857 mit hinterlaffung eines fdriftlichen Robigille verftorbenen Batere Mortko Schenker biergerichts ju überreichen, widrigens fie als auf ben Rachlag Bergicht leis ftend angesehen werben.

Mikołajów, am 18. Juli 1861.

Konkurd = Verlautbarung. (3)

Mro. 169. Bur Befegung ber in Starasol erledigten Dienfiftelle einer ftabtifden Bebamme, womit bie Beftallung jahrlicher 52 fl. 50 fr. und ein Quartierbeitrag jahrlicher 10 fl. 50 fr. oft. 2B. verbunden ift,

wird hiemit ber Konfurs ausgeschrieben. Bewerber haben ihre bofumentirten Gefuche binnen vier Bochen, vom Tage ber Ginschaltung biefer Rundmachung in bie Lemberger Beis

tung an gerechnet, beim Starasoler Stadtgemeindeamte einzureichen. Starasol, am 11. Juli 1861.

(1335)E d y k t.

Nr. 3180. C. k. Sad obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, ze w celu ściągnienia wierzytelności nieobecnych maloletnich Augusta i Maryanny Debickich wyrokiem prawomocnym z dnia 28. lutego 1859 do l. 12625 przeciw Annie z Debickich Hofmanewej i Ludwice Konopkowej wywalczonej, w kwocie 800 złr. m. k. czyli 840 zlr. wal. austr. wraz z procentami od dnia 9go września 1851 po 5% liczyć się mającemi, kosztami sporu w kwocie 20 złr. 55 cent. wal. austr. kusztami egzekucyi, poprzednio w kwocie 6 wal. austr. a teraz w kwocie 13 złr. 11 cent. w. a. przyznanemi na przeprowadzenie trzeciego stopnia egzekucji, t. j. na przymusowa sprzedaż publiczną realności pod nrm 202 7 w Stanisławowie położonej, rzeczonej wierzytelności wedle ksiąg gruntowych dom. 1. pag 430. n. 5. on. za hypotekę służacej, obecnie masom nieobjętym Benedykta i Ludwiki Konopków własnej zezwala, która to sprzedaż pod następującemi warunkami przedsięwziętą

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tej

realności w kwoc'e 2167 złr. 50 cent. wal. austr.

2) Kazdy mający chęć kupienia winien zlożyć do komisyi licytacyjnej jako zakład (wadyum) 10% cenę wywołania, czyli okrągla kwote 220 zlr. wal. austr.

Do sprzedazy tej realności ustanawiają się termina dwa, t. j. na dzień 28. sierpola 1861 i dzień 11. września 1861 o godzinie 10tej i następnych przed południem, na których to terminach real-

neść nizej wartości szacunkowej sprzedaną nie bedzie.

Gdyby zatem na rzeczonych dwóch terminach nikt nawet tej ceny szacunkowej za realność sprzedać się mającą nie oliarował, wyznacza się na ten wypadek celem ułożenia ulatwiających warnuków sprzedaży w myśl S. 148 ust. sad. termin na dzień 25. września 1861 o godzinie 10tej przed południem, na który strony interesowane z tym dodatkiem wzywają się, iż niestawiające się za przystępujących do większości głosów stawiących się poczyta.

Dalsze warunki licytacyjne akt szacunkowy i wyciąg tabularny wolno w tutejszo sądowej registraturze przejrzeć lub w odpisie

podnieść.

O tej uchwale zawiadamiają się strony sporne, t. j. nicobecni maloletni August i Marya Debiccy przez kuratora adwokata Dwernickiego, Anna z Debickich Hofmanowa do rak własnych, a nicobjete masy spadkowe Benedykta i Ludwiki Konopków przez kuratora adwokata Przybyłowskiego, dalej wierzyciele: a) C. k. proku-ratorya skarbowa we Lwowie, b) Franciszek Chuderski, c) Anastazya Chuderska, d) Franciszek Gurawski, e) Hersz Hirsz, wszyscy cetery w Stanisławowie mieszkający, f) pozostałe po zmarłym Franciszku Jaksie Debickim dzieci, mianowicie: aa) Natalia z Debickich Morwitz, bb) Konstancya, cc) Klementyna i dd) Rozalia Debickie, wszystkie z miejsca pobytu niewiadome; g) masa leżąca po Andrzeju Dębickim; h) z miejsca pobytu i zycia niewiadoma Beile Kiessler, którym to pod f) g) i h) wymienionym wierzycielom, jako też cnym, którymby z jakiejkolwiekbądź przyczyny rozpisanie tej licytacyi doreczene być nie mogło, lub którzyby po dniu 19. marca t. r. z wierzytelnościami swemi do tabuli weszli, w celu doręczenia niniejszej uchwały i bronienia w tej sprawie egzekucyjnej ustanawia się kurator w osobie adwokata dr. Bersona z zastepstwem dr. Eminowicza.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 26. czerwca 1861.

Konkurs = Ausschreibung.

Dr. 7160 pr. Bei ber f. f. Polizei-Direfzion gu Krakau ift eine Rongepte . Abjunttenftille zweiter Rlaffe mit bem Behalte jahrlicher Dreihundert und Funfgehn Gulben oft. D. in Erledigung getommen.

Bur Befegung biefer Stelle wird ber Konfure hiemit ausge= fdrieben. Die Beweiber haben ihre dieffalligen Gefuche, unter Rade weisung bes Alters, ber vollendeten juridifch politischen Studien, ber abgelegten theoretischen Staateprüfungen, ber Renutniß der Landes. fprache und ber allfälligen bisherigen Berwentung bei ber f. f. Boligei-Direfgion gu Krakan unmittelbar, oter falle fie bereite angeftellt find, burch thre vorgefeste Beborde bie Ente August laufenden Jahres einzubringen.

Bom f. f. Statthalterei-Brafibium.

Lemberg, ben 23. Juli 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 7160 pr. W c. k. dyrekcyi policyi w Krakowie opróżnila sie posada adjunkta konceptowego klasy drugiej z płaca roczna

Trzechset pietnastu zlotych wal. austr.

Dla obsadzenia tej posady rozpisuje się niniejszem konkurs. Kandydaci mają wnieść podania odnośne do dnia ostatniego sierpnia t. r. do c. k. dyrekcyi policyi w Krakowie bezpośrednio lub przez swa władze przełożoną, jeżeli już sa na jakiej posadzie. Kandydaci ci maja wykazać wiek swój, dowody ukończonych szkół i złozonych teoretycznych egzaminów prawno-politycznych, również jak i znajomości języka krajowego, wreszcie dotychczasowego ich zajęcia. Z prezydyum c. k. Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 23, lipca 1861.

(1339)(2)Edift.

Mr. 1874. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Trembowla mirb hiemitsbekannt gemacht, es sei über Ansuchen des Hersch Schaechter

mit hiergerichtlichem Befchluße vom 27. Mai 1861 3. 1214 bie Pras notirung des breifabrigen, vom 1. August 1861 bis tabin 1864 an-Dauernden Mietbrechtes im Laftenftande ber bem Wolf Einleger gebo. rigen, sub CN. 609 in Trembowla gelegenen Realität bewilliget mort n.

Radbem Wolf Einleger ingwischen geftorben ift, und bem Gerichte, beffen Erben untekannt find, fo wird gur Wahrung der Rechte berfelben ber hierorige Infasse Abraham Einleger jum Aurafor ad actum bestellt und temfelben ber obige Tabularbescheid jugestellt.

Bugleich merden bie vermeintlichen Erben bes Wolf Einleger aufgefordert, Diefem Berichte ben etwaigen Rurator namhaft ju machen, mitrigens die bezüglichen Befcheibe bem nun aufgestellten mit Rechte mirfung werden zugestellt werden.

R. f. Bezirteamt ale Bericht.

Tremboula, am 16. Inli 1861.

(1340)

Dr. 4417. Bon bem f. f. Zloezoner Rreisgerichte mirb bem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenden E. Perlmann, Befchaftemann aus Brody, mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag miber benfelben unterm 25. Juni 1861 3. 3836 Eisig Zabekrieg megen Bahlung bet Bedfelfumme von 552 Thl. Br. Ct. f. R. G. eine Wechfelflage über reichte, in beren Grunde bem Wechfelatzeptanten E. Perlmann nit hiergerichtlichem Befchluße vom 26. Juni 1861 3. 3836 aufgetragen murbe, die obige Wechselsumme an den Klager Eisig Zabekrieg bin nen 3 Tagen bei fonftiger Grefugion gu begablen.

Da ber Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo mird gu fei ner Bertretung der Abvofat Dr. Warteresiewicz mit Cubfituirung des Abvotaien Dr. Rechen auf feine Gefahr und Roften gum Rura tor bestellt und demfelben ber oben angeführte Befdeid biefes Gerich

tee jugeftellt.

Bom f. f. Areisgerichte. Złoczow, ben 22. Juli 1861.

Gdift. (1327)

Dir. 2664. Bom Czernowitzer f. f. Lantesgerichte werben in Wolge Anfuchens der herren Eudoxius und Nicolaus Hormuzaki, Gigen' thumer und Bezugeberechtigten bes unter bem Ramen Stanestie Hormuzaki lanttaflich vortommenden Guteantheils des in der Bukowina liegenden Gutes Stanestie am Czeremosz behufe ber Bumeifung bes mit dem Erlage ter Bukowinger f. f. Grundentlaftunge . Fonde . Di retzion vom 5. Auguft 1859 3. 1261 und 28. Juni 1860 3. 294 für das obige Gut bewilligten Borfdußes auf die Urbarial-Entschädie gunge - Kapitalien pr. 824 fl. 40 fr., 457 fl., 819 fl. 10 fr., 1276 fl. 10 fr. RDi., Diejenigen, benen ein hypothefarrecht auf bem genannten Gute guftebt, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Anspruche langfiens bis jum 15. September 1861 beim Czernowitzer f. f. gan' desgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Anmeldung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamene, bann Wohnortee, Saus-Dro. Des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtig! ten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforterniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sprothefar Forberung somehi bezüglich bes Rapitale, als auch der allfälligen Binfen, infowell biefelben ein gleiches Afandrecht mit bem Rapital genießen;

c) die bucherliche-Beziehung ber angemelteten Poft, und

d) wenn der Unmelder seinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengel dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Bet ordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtewirfung, wie bie 31 eigenen Sanden geschehene Zustellung wurden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß berjenige, der die Anmel bung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murde, fo angefebel werden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf bas vbige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Re henfolge eingewilligt hatte, er ferner bei ber Verhandlung nicht weiter

gehört merten wird. Der bie Anmelbungsfrift Berfaumente verliert auch bas Red jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittele gegen ein von den erfchet nenden Betheiligten im Ginne tes §. 5 des f. Patentes vom 20 September 1850 getroffenes llebereintommen, unter ber Borausfegund daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung bas Entlastunge-Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden vel sichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 8. Juni 1861.

(1355)Konfure-Alusschreibung.

Mro. 387. Die Sefundararztenstelle an ber hiefien Frrenanstoll mit welcher ein Adjutum von 315 fl. oft. B., beheiste Wohnung und der Bezug von 26 Pfund Unschlititerzen jahrlich verbunden ift, an einen Doktor der Medigin verliehen werden.

Gefuche um diesen Boften find mit der Rachweisung über bei erlangten Doktorgrad und über die Renntniß ber polnischen ober einer anderen flavifden Sprache ju belegen und an bie Lemberger Rran' fenhaus . Diretzion bis 15. September 1861 einzusenden.

Bon ber Direfgion bes allgemeinen Rranfenhauses.

Lemberg, am 26. Juli 1861.